# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 19. July 1817.

## Angekommene Frembe vom 14. July 1817.

Hallischei; Herr Murawöfi aus Konin, I. in Mro. 113 auf der Breitenstraße; Herr Prebst Plucinöfi aus Marzonin, I. in Mro. 95 auf Gr. Abalbert; die Herren Gintöbestiger Grabinöfi aus Bociacz, Milecka aus Gosciesn, I. in Mro. 242 auf der Bredlauerstraße; Herr Amumann Krause aus Grodz, Herr Prior Szulczewssti aus Lubin, I. in Mro. 243 auf der Bredlauerstraße; Frau Marschallin Bronicos wa aus Popowo, Herr Appetheser Hoffmann aus Szrimm, Herr Kreis-Physicus Dr. Schröter aus Dolzig; Herr Pachter Chmiclewöfi aus Kosten, I. in Mr. 99 auf der Wisbestiger Faruchowösi aus ki. Sosoließ, I. in Nro. 187 auf der Wasserstraße.

## Den 15.

Herr Amtmann Zuchlinski aus Grzymislaw, Herr v. Zuchlinski aus Charcic, Herr General Dąbrowski aus Winnogura, I. in Mro. 1 auf St. Martin; die Herren Gutsbestiger Mielinski aus Gravosewo, Moßczonskr aus Rogaczewo, Wolowisczowa aus Dzialyn, I. in Mro. 187 auf ver Wasserstraße; Herr Deconom Jedzynschoski aus Wijoka, I. in Mro. 95 auf St. Adalbert; die Erbherren Boguslawski aus Kornorowa, Kierski aus Chrzzstowo, Herr Roznowski aus Wygerskiego, I. in Mro. 100 auf der Wallischei; Herr v. Wierczewski aus Warschau, die Herren Packter Wierczewski aus Warschau, die Herren Packter Wierczewski aus Guchorzycko, Herr Derfeld aus Kaster Wierczewski aus Sucherzote aus Kaster Wierczewski aus Sucherzycko, Herr Oberfeld aus Kaster Wierczewski aus Sucherzycko, Herr Oberfeld aus Kaster Wierczewski aus Sucherzycko, Herr Oberfeld aus Kaster

lisch, I. in Mro. 26 auf der Wallischei; Herr Geh. Rath v. Müller aus Berlin, Herr von Sokolowski aus Wrzeschen, I in Mro. 244 au der Breslauerstraße; Herr Kansmann Schrader aus Warschau, herr Major v Bismark aus Breslau, I. in Mro. 99 auf der Wilde; Herr Confist, Prasident Diehl aus Warschau, I. in Mro. 29 auf der Piekary,

#### Den 16.

Herr Geistlicher Lorenz Franke aus Schwerin, Erbfrau v. Skalaska aus Strystowo, Herr Jonemann aus Daleson, Herr Oberamemann Herrmann und Herr Lieustenant Herrmann aus Czerlino, die Erbherren von Binkowski aus Jomkow, von Chelmski aus Lukonia, I. in Nro. 391 auf der Gerberstraße; Herr Pachter Raßewssti aus Piątkowo, I. in Nro. 417 auf der Gerberstraße; Herr Oberstlieutenant Riesgolewski aus Niegolewo, I. in Nro. 1 auf St. Martin; Erbherr Cheknicki aus Indowo, I. in Nr. 26 auf der Wallischei; Herr Oberamtmann Hegner aus Olobok, Herr Rausmann Manasse ans Kosien, I. in Nro. 243 auf der Breslauerstraße; die Herren Gutsbesiger Barcz aus Kobilic, Mittelstädt aus Stephanowo, Roso aus Ruda, I. in Nro. 95 auf St. Abalbert.

## Abgegangen ben 14. July.

Die Herren: Amtmann Markowski nach Ralifan, Oberst v. Minter nach Marschau, Capitain Krumrei nach Kreuzberg, Kausmann Meier nach Szeimm, Bestiger v. Stanislawski nach Kliczon, Dom. Pachter Paron nach Plawe, Amtmann Icher nach Polskawies, Erbherr Storasewski nach Wijoka, Pachter Koralewski nach Czesovokie.

#### Den 15.

Die Herren: Commissarius Konarzewski nach Stanojewko, Probst v. Plucinski nach Margonin, Gutsbesitzerin Wolowiczowa nach Altwasser, von Korsezewski nach Schonnau.

#### Den 16.

Die Herren: Fürst Gulfowski nach Reifen, Generalin Dabrowska nach Carlobad, Herr v. Inchlineti nach Warschau, Erbfrau v. Skalaska nach Strykowa,

Befiger Jonemann nach Dalefinn, Geiftlicher Frante nach Schwerin, Erbfrau D. Prusta nach Grabow.

## Difener Urreft.

Muf den Untrag bes Glaubigere bes, biefelbft verftorbenen jubifchen Raufmanns Mannes Calm alias Manheim, Raufmann August Wilhelm Erubelius ju Pote= bam, beffen Gerechtsame ber Juftig-Com= miffarins Weis'eber bon bier, mahr nimmt, und ju Rolge ber, burch bie Erben bes Berftorbenen bor bem Greffier bes ehema= ligen biefigen Civil Tribunals unter bein 16. Sanngr 1817 abgegebenen Erflarung, baf fie Schuldenhalber ber Erbichaft bef= felben entfagen, ift nach Berfchrift ber Gerichtsordnung, Abfchnitt II. Dit. 50. 9 4. fiber ben Dadlag bes gebachten Manheim Concurfus erbffnet, und ber Zag der Eroffnung deffelben auf die Mittageffunde bes 19. Juni 1817 fesigefest merben.

Diesem zu Folge wird allen und jedem welche von dem versiorbenen Gemeinschuidener etwas an Gelde, Sachen, Effecten ober Briefschaften hinter sich haben, angedeutet, den Erben desselben nicht das Minteste davon zu verabsolgen, vielmehr dem unterzeichneten Gerichte davon so derfamst treulich Anzeige zu machen, und die Gels der oder Sachen mit Borbehalt ihrer da-

## Areszt otwarty.

Na žadanie Augusta Wilhelma Crudeliusza kupca w Pocztanie zamieszkałego iako Wierzyciela zmarrego tu w Poznaniu Starozakonnego Mannet Kalm i Manheim zwanego Lupca, za którego pierwszego Ur: Weisleder Kommissarz sprawiedliwości tutey zamieszkały prawne szrodki czynić będzie, i na mocy zdanev przez Sukcessorow zmarłego Manheim przed Pisarzem byłego Trybunalu cywilnego tuteyszego na dniu 16. Stycznia 1817 r. deklaracyi, że z powodu długów Sukcessyi sie zrzekają i podług przepisów Ordynacyi sądowey Rozdz: II. Tyt: 50. 6. 4. Concursus nad pozostalością rzeczonego Manheim otworzony, i dzień otworzenia takowego na godzinę południowa 19. Czerwca 1817 ustanowiony został.

W skutek wiec tego napominamy wszystkich, którzyby od zmarkego współ-dłużnika pien edze, rzeczy, effekta lub dokumenta za sobą mieć mogli, aby Sukcessorów iego nayminieyszą cząstkę ztakowych niewydawali, owszem aby Sądowi naszemu spieszne i sprawiedliwe o tem uczynili doniesienie, i pieniądze lub rzeczy do Depozytu Sądu naszego ran habenden Rechte in bas Depositorium złożyli, rezerwując im prawa jakie unferes Gerichts abzuliefern.

Collte den Erben biefes Gemeinschulb= ners diefes offenen Arreftes ungeachtet, etwas bezahlt ober ausgeantwortet werben, fo wird bies fur nicht geschehen er= achtet, und jum Beffen der Maffe ander= weit beigetrieben werden.

Der Inhaber aber, welcher Gelber oder Sachen verfdmeigen und guruchals ten follte, wird wenn er erwiefen werden follte, feines baran habenden Unterpfands und andern Rechts fur verluftig erflart.

Pofen, ben 19. Juni 1817.

Ronigl, Landgericht.

do tych rzeczy mieć moga.

Gdyby zaś Súkcessoróm współdłużnika pomimo ninieyszego otwartego aresztu wypłacone lub wydane co zostało, iako nieuskutecznione uważane, i na dobro massy powtórnie ściągnięte będzie.

Maiacy u siebie pieniędzy lub rzeczy gdyby takowe utaić i u siebie zatrzymać miał, pozbawiony 20stanie praw, iakie mu do tych służyły.

Poznaú dnia 19. Czerwca 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Offener Arrreft.

Bereits unter bem : 9. Februar b. J. ift durch das bormalige biefige Sandlungs-Tribunal bas Salliffement bes biefigen ehemaligen Lieferanten Glias Schlamm erflart und biefem amb bem neuerdings nachgesuchten Boneficiis Cessionis - bonorum jufolge ift dato über deffen Bermogen ber formliche Concure eroffnet, und jugleich ber offene Arreft perhangt worden.

Es werben bemnach alle und jede, melde fur den Clias Schlamm irgend etwas es beffehe in bagren Gelbern, gelogleichen Dapieren, Brieffchaften, Documenten

## Areszt otwarty.

Już pod dniem 10. Lutego r. b. przez były tuteyszy Trybunał Handlowy upadłość bywszego tuteyszego Liweranta Eliasza Szlamma ogłoszono, i w skutek tego, iako na nowo poszukiwanego przez niego dobrodzieystwa ustąpienia Dóbr, dziś nad maiatkiem iego formalny !onkurs otworzonym, oraz otwarty areszt wyrzeczonym został. Zaleca się przeto wszystkim tym, którzyby dla Eliasza Szlamma iakiekolwiek gotowo pieniadze lub papiery równa z niemi wartość maiace, obligacye, dokumenta lub inne effekta posiadać mieli nimeyszym i na mocy ninievszego, ażeby mu z takowych ani samochten, biedurch und Rraft Diefes anges wiefen, baffelbe meder an denfelben felbit, nod) an einen anbern fur beffen Rechnang auszugnemorten, vielmehr foiches, mit Morbehalt ihrer baran habenden Pfand= ober andern Rechte, in bas Depositorium bes unserzeichneren Gerichts abzuliefern. Solre beffen ungegehtet eine ausantwortung an einen aubern ale bas genannte Depositrorium erfolgen; fo wird folches für nicht gefdieben erachtet und bas Ge= Bablte oder Berabfolgte jum Beften ber Credit-Maffe anderweit beigetrieben merben. Im Sall jedoch Jemand bergleichen gur Credit-Daffe des p. Glias Schlamm gehörige Stude verichweigen follte; fo wird berfeibe in Entbeffungefall nicht allein gur unentgeldlichen Gerausgabe ange= halten, fonbern auch feiner baran haben= ben Mechte fur verluftig erklart werden.

Bromberg ben 25 April 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ober sonstigen Effecten hinter fich haben memu, ani tez na rachunek iego innemi zgola nic nie wydawali, owszem w detencyi będące rzeczy z zachowaniem swych do nich mianych zastawnych lub innych im służących praw, do depozytu podpisanego Sądu złożyli. Gdyby pomimo tego wydanie posiadanych rzeczy, dla kogo innego, a nie dla rzeczonogo depozytu nastapić mieło, w takim razie czyn takowy za nie nastapiony uważany i wypłata iakowa, lub wydany przedmiot, na rzecz massy wierzytelnéy powtórnie ściągnionym być ma. Wrazie gdyby iednak ktokowiek podobnych do massy wierzytelney Eliasza Szlamma należących rzeczy zataić miał, takowy wrazie odkrycia nie tylko do bezpłatnego wydania ich zmuszonym lecz nadto i od praw iemu do nich służących. odsadzonym zostanie.

Bydgoszcz dnia 25. Kwietnia 1817.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Dr. Hevelke.

Auf ben 27. September c. Bormittags um 10 Uhr, wird an gewohnlicher Gerichtoftelle por bem Landgerichte Rath v. Gorczusewoll, bas auf ber Topferfirafe hiefelbft sub Nro. 565 belegene, dem Gottlob Springer geborenbe, 7 Stuben, 2 Rachen, I Rauffaben, 3 gewollbte Reller, I Speifes fammer enthaltende, und mit einem 6 Ruthen großen Sofraum verfebenen, und auf 1800 Athir, gewurdigte Saus, gegen gleich baare Bezahlung, in flingenbem preußischen Courant, bffentlich an ben Meiftbietenben im Wege ber freis willigen Subhaftation verkauft werden.

Fraustadt, ben 2. Juni 1817.

Das Königliche Landgericht.

## Guter: Bertauf.

In meinem hoben Allter und tragender langwieriger Rrantbeit bin ich entschloffen, mich in Rube gu fetzen und einige pon meinen Besitzungen zu verkaufen.

Zu dem Behuf wird hiermit bekannt gemacht, daß allhier eine sehr bedeutende Kandwirthschaft mit guten Gebäuden, wobei die Posissation, so 12 Pferde ersordert, vorhanden ist; auch zwei Wassernühlen, welche zu drei Mahlgangen privilegist sind, wozu viele Aecker und Wiesen gehören, ansgethan werden sollen. Die Regaslien bei gedachten Gütern sind vortheilhaft und können auch bedentende Summen auf den Grundssüchen bedingt siehen bleiben. Zwei von diesen Gütern, das städnische und eine Michte können sogleich und die dritte kommenden Jahres mit allen Früchten in Besitz genommen werden. Auch Inventarien, als Magen ze können nach einer Tate auf den Gütern verbleiben. Kaussussige mögen sich sonzeh bei Unterzeichnetem baldmöglichst melden und eines billigen Bergleichs gewärtig sein.

Pudemit im Onefener Rreife ben 13. Juli 1817.

Buffe.

#### Saus = Bertauf.

Das allbier in ber sogenannten Babergasse sub Nro. 887 belegene, ber Rachel gebornen Mannas Gerschel, verebelichte Benjamin Joseph Korpei gehörige Bohnhaus nehft Garten und Zubehor, soll aus freier Hand vertauft werden Bahlungöfähige Kauslustige werden sonach hiemit aufgesordert, sich bei Unterzeichneten, welcher zum Berkaufe gerichtlich bevollmächtigt ift, por bem 27. August b. 3. in Dro. 70 auf ber Raufmannogasse allhier zu melben.

Liffa, den 30. Juni 1817.

Jungmann, Gerichte-Abvotat?

## Betreibe = Preis in Pofen am 11. Juli 1817.

Der Korzec Waizen 48 Fl. 15 pgr. bis 52 Fl. Roggen 25 Fl. bis 26 Fl. Gerste 17 Fl. bis 17 Fl. 15 pgr. Haafer 14 Fl. 15 pgr. bis 15 Fl. Buchweiszen 14 Fl. bis 15 Fl. Erbsen 22 Fl. bis 22 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 6 Fl. Der Centner Strob 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 5 Fl. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 10 bis 11 Fl.

### Den 14.

Der Korzec Weizen 48 Fl. bis 50 Fl. Roggen 24 Fl. bis 24 Fl. 15 pgr. Gerste 16 Fl. bis 16 fl. 15 pgr. Haafer 13 Fl. bis 14 Fl. Buchweizen 14 Fl. bis 14 Fl 15 pgr. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl. Kartoffeln 6 Fl. Der Centner Strob 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 5 Fl. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

#### Den 16.

Der Rorzec Weizen 48 Fl. bis 50 Fl. Roggen 23 Fl. 15 pgr. bis 24 Fl. 15 pgr. Gerfte 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 12 bis 13 Fl. Buchweißen 14 Fl. bis 15 Fl. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl. Kartoffeln 6 Fl. Der Centner Stroh 4 Fl. bis 4 Fl. 15. pgr. Der Centner Hen 5 Fl. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 10 Fl. 15 pgr.

Getreibe-Preis in Franstadt am 30. Juni 1817. Der Schessel Weizen 50 Fl. Roggen 30 Fl. Gerste 18 Fl. Haafer 14 Fl. Erbsen 24 Fl, Hierse 31 Fl. Heibekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 61 Fl. Kartosseln 6 Fl. 12 pgt. Hopfen 20 Fl. Der Centner Hen 6 Fl. Das Schock Strop, 12 Pfund im Bund 24 Fl.

#### Den 3. Juli.

Der Schessel Waizen 41 Fl. Roggen 28 Fl. 8pgr. Gerste 18 Fl. Haafer 14 Fl. 15 pgr. Erbsen 24 Fl. Hierse 32 Fl. Buchwaizen 18 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Kartoffeln 6 Fl. 18 pgr. Hopfen 21 Fl. Der Centner Heu 6 Fl. Das Schock Strop, 12 Pfund im Bund 24 Fl.

the party of the second of the second

Company of the same

The st of the water stime?